# Qurahütte-Siemianowiker Zeitung

er hein i Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend no toftet vierzehntägig ins Haus 1,25 Zloty. Betriebsdorungen begründen keinerlei Anipruch auf Rüderstattung

父

Ginzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowith mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.

\*

Anzeigenpreise: Die 8-gespaltene mm-31. für Polnisch-Oberschl. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die 8-gespaltene mm-31. im Neklametell für Poln.-Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtt. Beitreibung ist jede Ermäßigung ausgeschlosen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Śląskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Fernsprecher Nr. 501

r. 123

Bor

322,6

Sonntag, den 5. August 1928

46. Jahrgang

## die polnischen Ozeanflieger gestartet

Große Sympathien in Frankreich — New York soll in 40 Stunden erreicht werden

## die russische Antwort

Marschau, den 2. August 1928.
Dinge aus den Kopf zu stellen, ist ein bewährtes Mittel. Es ist aber auch eine schwierige Ausgabe, die Diplomatie, die allmächtige, stets mit Ersolg die Diplomatie, die allmächtige, stets mit Ersolg dieselscht. Buch ar in, ein Mann, der sührend in dietrussischen Politik ist, hat auf einem internationassels die polnischen Kommunisten aufgesordert, im gegen ihr eigenes Baterland vorzugehen. Die Regierung läßt gegen diesen Uebergriff protestiesantworten die Sowjets? Bucharin habe nicht als internationaler. Steht estat? Die eigenartige Stellung Sowjetrußlands der Gesamteuropas kommt in nichts deutlicher zur

ulische Antwort läßt noch tie ser blicen: Da im Monat August die Aufenminister der meisten n Staaten in Paris zusammen, um gemeinsam ihrist, die sede ein ganzes Land ausmiegen, unter ent zu sehen, das den Krieg verdieten soll. Ruhelt sern. Wie kann es da anders kommen, daß angesichts der Tatsache, daß Ruhland, das als ich seinen Friedenswillen stets beteuert, einer sich seinen Friedenswillen stets beteuert, einer sich seinen Friedenswillen stets beteuert, einer sturzes, kurz, mit kriegerischen Witteln anstreht, dieser Pakt unwillkürlich eine Spize gegen diesen tensried bekommt? Wan mag über den Wert Pakttes verschiedener Meinung sein. Aber man kert gesellschaftlicher Formen sür die Vermeidung litten doch nicht verkennen, und wenn ein Staat awort gibt, keinen Krieg zu sühren, so wird er, Notwendigkeit durch irgendwelche Umstände gemehr Hemmungen besten, als einer, der selbst men — und mögen sie noch so geheuchelt sein — bülltem Innismus begegnet.

and eins: In der russischen Antwort wird der Regierung zum Vorsurf gemacht, sie dulde tie knigranten in ihrem Lande. Ruhland wird schon millen, wenn es Länder gibt, die dem russischen von als überzlüssig zu betrachten und sie daher furzerzeben zum Tod zu bringen, nicht ohne weiteres nen. Man wird sich nur wundern müssen, wie dahen. Was wäre aus Len in geworden, was das Linkendt verweigert hätte. Was wäre aus den bentworfenen Plänen geworden, die dann zur Bilsteutigen Ruhland gesührt haben!

nen wird man hier eins nicht verschweigen dürfen:
the wird man hier eins nicht verschweigen dürfen:
deuer Boulevardblatt hat es sich seit einiger Zeit
gemacht, den Warschauer Korrespondenten der
Unterzumachen. Vit den schlimmsten, primitivsten
kert Boulevard-Politik. "Wie lange noch darf der
kent der Czerczwyczajka ungestört in Polen oleikast der Czerczwyczajka
kast der Czercz

Le Bourget. Die polnischen Flieger Ibzitowsti und Kuballa sind Donnerstag früh 5,48 Uhr zu ihrem Ozeanflug nach Neunort gestartet.

Die ganze Nacht hindurch waren eingehende Peratungen zwischen den Polen und den französischen Sachverständigen, vor allem mit den Leitern des Wetterdienstes gepflogen morden. Am Morgen entschlöß man sich dann zum Aufstieg. Um 3,30 Uhr waren alle technischen Vorbereitungen beendet. Der Apparat wurde von den Fliegern aus den Namen "Narschall Pil. udsti" getaust. Zum Absluge hatten sich die Mitglieder der polnischen Botschaft in Pacis mit dem Geschaftsträger Fran-

Seute: Bilder der Boche

lowisi an der Spige, somie der Kabinettsches des franzosischen Handelsministers, zahlreiche Landsleute der Dzeauslieger und einige der bekanntesten französischen Filoten eingesunden. Troß seinem Erheblichen Gewicht kom der Apparat außerordentlich ihnest vom Boden kos und war in wenigen Winnten in nord-

mestlicher Richtung am Sorizont verschwunden, von zwei frans gefichen Militärslugzeugen geleitet.

Die beiben Piloten hatten schon seit längerer Zeit eine Dzeanüberquerung vorbereitet. Zuleht hatte es noch Unstimmigkeiten mit den Franzosca gegeben, von denen die Forderung gestellt wurde, daß die Polen erst absliegen sollten, wenn französische Dzeanslieger gestarret wären. Diese französisch-polnische Vonkurrenz scheint aber nun beseitigt zu sein. Das Unternehmen der beiden polnischen Piloten wird von der polnischen Regierung sinanziert.

Sie verwenden zu ihrem Fluge einen großen Toppeldecker polnischen Fabrilats mit einem Aktionsradius von 7800 Kilometer und einer mittleren Selchwindigkeit von 160 Kilometer in der Stunde Der Apparat ist mit einem Wolor von 650 PS. ausgestattet und sit mit acht Benzintanks zur Aufmahme von über 6000 Liter Benzin versehen. Diese Benzintanks können der einer Rotlandung auf dem Wasser automatisch entleert werden und dienen dann dem Flugzeug als Schwimmer. Eine Junkeinrichtung besindet sich nicht an Bord. Die Flieger haben zunöchst Kurs auf die Azoren genommen, von wo sie wenn möglich, ohne Landung nach Keupork weiter stiegen wolsen. Sie glauben, daß sie in etwa 40 Sturben in Reupork lenden können. Alls Proviant haben die Flieger zwei gebratene Sühner, sechs Flaschen Champagner, Scholulide und kasten Kassee mitgenommen. In der Führung des Fluzzeuges, dessen Doppelsteuer eine Bedienung von beiden Sihen ermöglicht, werden sich die Puloken abwechseln.

### Kein Krieg mit Litauen

Boldemaras Hoffnungen auf französische Bermittlung

Berlin. Das "Berliner Tageblatt" veröffentlicht eine Unterrebung eines Sonberberichterftatters mit dem litauischen Ministerpräsidenten Woldemaras. Danach glaubt Boldemaras nicht an eine friegerische Entwidelung des poluisch-litauischen Ronflittes. Er fieht allerdings der Legionärtagnng, die am 12. August in Bilna Stattfinden foll, mit einiger Beforgnis entgegen, aber er halt es nicht für ausgeschlossen, daß Pilsudstis "großes Geheimnis", das auf dieser Tagung enthüllt werden soll, auch darin bestehen tonne, daß es gar fein Geheimnis gebe. Immerhin fei damit gu rechnen, daß fich Bilfudsti gur Bilnafrage augern werde. Für den Fall, daß die erwartete polnische Berfassungsänderung eine Auswärmung des föderalitischen Gedanken und die Antonomie des Wilnagebietes bringen follte, habe Wolbemarns feine Borbereitungen fcon getroffen. Auf die Frage des Berichterftatters ob er nicht von scinem Standpunkt aus besürchte, dat ein militärischer polnist;-litauischer Konslikt lokalisiert bleiben konnte, erklärte Woldemaras, bei Beginn eines Krieges fei nie vorauszusehen, wie er fich ichlieglich entwidele. Er glaube aber nicht, bag es ju militarifchen Bermidelungen tomme. Seiner Ueberzengung nach merbe Franfreich im enticheibenben Mugenblid genug Machtmittel jur Berfügung haben, um Bolen jurud = 3nhalten. Frankreichs biplomatifche Lage fei heute viel tomplizierter als bei Abiding des frangofifchepolnifden Militur= vertrages. Entstehe ein bewaffneter ruffifch : polnifcher Ronflitt, fo stehe Frankreich vor bem Dilemma, entweder ben Militärvertrag mit Polen ober die Locarnobindungen und ähn= liche Abmachungen zu brechen. Alles weise barauf hin, daß Frantreich feine Friedenspolitif fortgufegen wünsche und baranf jei es zurückzusühren, daß in Frankreich niemand die Unzus friedenheit mit der unvorsichtigen Politik Bilsudskis verberge.

wenn sie von einer Unterstützung der russischen Emigranten durch die polnische Regierung sprechen, nichts wäre falscher. Nur beschränkte, politisch nicht ernste Leute lesen in Warsschau diese Zeitung. Aber, es ist doch so, daß die meisten Verbrechen, die größten Unglücke aus Dummheit entstehen. Die polnische Regierung wird ihr Verhältnis zu den russischen Emigranten nicht zu ändern brauchen. Aber sie wird ihre Presse beeinfussen mussen, dam auch das pro domo zu jagen, das in Polen ohnehin nicht besonders große Ansehen der Presse nicht vollends zu vernichten. Diese Vemertungen können nicht geschlossen werden, ohne in diesem Zusammenkang auch das Verhalten der polnischen Versse gegenüher den Korrespondenten der deutschen Zeitungen zu brandsmarken, die immer wieder den schäftsten Angrissen ausgesieht werden, und denen in einem Fall sogar die polnische Regierung in Form der angedrochten Ausweisung eines deutslichen Journalisten aus Polen gesolgt ist.

Daraus solge jedoch nicht, das der Drud auf Litauen im Bölferbund seitens Frankreich kleiner werden werde. Im Gegenteit die Beilegung des polnischlitanischen Ronfliktes durch Erstüll ung der polnischen Wünsche sei der beste Ausweg für die franzöhliche Regierung aus ihrer verwickelten Lage. Frankreich werde deshalb aller Wahrscheinlichkeit nach Litauen zum Nachsgeben zwingen wollen. Auf die weitere Frage, ob es wahr sei, das litauischeriets der Austritt ans dem Bölkerbund erwogen werde, erklärte Woldemaras, diese Frage sei von der litauischen Regierung noch nicht ernstlich in Erwägung gezogen worden. Es könne jedoch der Augenblid eintreten, wo ein weiteres Bersbleiben im Bölkerbund nicht mit der Würde der Nation in Einklang zu bringen sei.

#### Hoesch bei Briand

Paris. Die Unterhaltungen des deutschen Botschafters von Hoesch mit Briand und Berthelot am Wittwoch und Donnerstag haben sich, wie setzt bekannt wird, u. a. auch auf die sog. Landauer Affäre bezogen. Man dürste in der Ansnahme nicht sehlgehen, daß durch diese Besprechung die Angelegenheit nunmehr entgistet ist und daß sich hoffentlich bald eine sür beide Teile annehmbare Lösung wird sinden lassen. Wie weiterhin verlautet, sind in der Unterhaltung zwischen von Hoesch und Briand zahlreiche Fragen berührt worden, die auf der kommenden Bölserbundstagung zur Berhandlung kommen werden, wozu auch die polnisch-litauische Frage gehören dürste.

#### Bujammentunft der fünf Seemächte

Paris. Nach in Paris vorliegenden Mitteilungen, besabschitigt die Regierung der Vereinigten Staaten, das englischenzösische Flottenabkommen nur als Unterlage für eine neue Erörterung anzunehmen und gleichzeitig die Zusammenkunst der füns großen Seemächte, England, Japan, Vereinigte Staaten, Frankreich und Italien, noch vor der Genser vorbereitenden Abstiltungskonserenz anzuberaumen, um zu dem französischenglissichen Abkommen Stellung zu nehmen.

#### Holowto reiff nach Paris

Warschau. Der Leiter der Ostabteilung im polnischen Ausenministerium, Ministerialrat Holowko, ist am Donnerstag aus Wilna zurückgekehrt und hat sich noch mit dem Nachtschnellzug nach Paris begeben.

#### Ein ruffisch-finnischer Schiffahrtsvertrag

Komno. Aus Moskau wird gemeldet, daß der russische finnische Bertrag über die Schiffahrt auf dem Flusse Newa und im finnischen Meerbusen unterzeichnet worden ist

#### Umundsen auf dem Franz-Joseph-Cand? Gine neue Erfundungsfahrt ber "Rraffin."

Ropenhagen. Die ruffische Gefandtin in Oslo teilte mit, daß man an Bord der "Axassin" glaubt, Amundsen halte sich auf dem Franz-Joseph-Land auf. Man wird deshalb in dem Wassergebiet um Franz-Joseph-Land eine genaue Ersundungsfahrt vornehmen und wahrscheinlich auch norwegische Forscher und Wiffenschaftler mitnehmen, sobald die Reparatur der "Krafsin", die im Oslo vorgenommen wird, beendet ist. Professor Samoilovitsch wird die "Arassin" auf der Nordsahrt für vier Wochen verproviantieren lassen.

Wie weiter gemeldet wird, bilrfte "Monte Cervantes" in drei Tagen Spigbergen verlaffen und fudmarts fahren tonnen. Dann wird die "Kraffin" jur Ausbefferung nach Oslo fommen. Die Reparatur dürste nur wenige Tage im Anspruch nehmen. Die Italiener- haben sich bereit erklärt, die Ausbesserung der "Kraffin" zu bezahlon.

#### Mussolini untersucht die Italia-Antastrophe

Rom. Muffolini empfing am Freitag morgen nach feiner Rückehr nach Rom ben Luftfahrtunterstaatssekretar Gi= rian gur Berichterstattung über bas Italiaunternehmen und feinen ungludlichen Berlauf. Bunadft murbe Bappis Bericht beinrochen.

#### Duell mit Unios

Renee Jagan treibt mit bem zweiten Gang Schulben ein.

Baris. Die fehr befannte Rabarettfunftlerin Rence Jagan hat gestern auf eine sehr originelle Art von einem ungetreuen Liebhaber Schulden eingetrieben. Sie legte sich mit ihrem Auto an der Ede der Champs d'Elysees und der Rue Balzac auf die Lauer, bis ihr Freund, ebenfalls in seinem Auto, die Ruc Balzac herunterkam. Sie setzte sofort ihren Wagen in Bewe-gung und versuchte ihren Gegner zu rammen, der, nicht faul, rudwarts fuhr. Die energische junge Dame schaltete aber ben zweiten Gang ein, und mit einem lauten Krach fuhren die Wagen gegeneinander. Ein Schutzmann, der das seltsame Duell mitangesehen hatte, bat beide Parteion, ihm auf die Wache zu solgen. Dort wurde die Ursache ermittelt. Der junge Mann zog jedoch hösslichst das Scheabuch und verzichtete auf eine Klage.

#### Sturmichaden in der Tschechostowatei

Ungvar. Rach ber großen Sitze ber letten Tage wiitete Freitag ilber bem Rarpathenland ein heftiger Intlon, ber Bunachft in der Umgebung von Ungvar einsette. Sierbei murden mehrere Personen, zwei von ihnen schwer verlett. Biele Bäume murden umgebrochen und entwurzelt. 3ahlreiche Fuhr-werte mit Getreide murden umgeworfen, viele Säufer abgebedt und beschädigt. Der Inklon setzte sich dann in nordwestlicher Richtung sort. Die Inklonsäule von 20 Wester Durchmesser be-wegte sich mit aller Krast im Tale des Turisa-Flusses weiter und vernichtete alles, was ihr in den Wog kam. Am meisten beschädigt wurde die Gemeinde Turija-Remete in dem Bezirk Peretschin. Bon bem staatlichen Sagewert wurde bas Dach abgehoben, durch das ein 12 jähriger Anabe getotet murde. Gine Reihe von Personen trug Verletungen davon. Die Telephon-und Telegraphenseitungen sind zerrissen und unterbrochen. Während des Sturmes fiesen in der Gemeinde Turisa-Remete auch nußgroße Schloßen, die mit Steinen vermischt waren. Die Schäden sind bedeutend. Aus anderen Orten liegen amtliche Berichte noch nicht vor.

#### Wieder Erdstöße in Smyrna

London. In dem Gebiet um Smyrna und in Smyrna selbst sind nach Meldungen aus Konstantinopel neue starke Erdstöße verspürt worden. Ueber das Ausmaß des hierdurch angerichteten Schaden ist noch nichts bekannt.

#### Ein Militärarsenal niedergebrannt

Berlin. Bie die "Boffifche Beitung" aus Genf meldet, ift am Freitag abend im Schweizerischen Militararsenal in Freiburg aus bisher unbefannter Urfache Feuer ausgebrochen. Das Feuer breitete fid durch fortgesette Explosionen, Die kilometerweit gehört wurden, jo raich aus, daß eine Stunde später das gange 21r= senal bereits ein Raub der Flammen war. Das Arsenal mit seinen anschnlichen Munitionsvorräten wurde vorläufig get-

## Eine Filmdiva knockt eine Tänzerin aus

Wilde Cifersuchtsszenen in einem Budabester Nachtlokal — Der vielumschwärmte Schauspielet uit blutenden Nase — Prügelei in der Garderobe

Budapeit. Gin junger, begabter. Schauspieler, Gega Berczn, ist augenblidlich der Liebling affer jungen Damen von Budapest. Aber nicht nur im Zuschauerraum, auch hinter den Kulissen hat der junge Mime Berehrerinnen in großer Zahl. Und eifersüchtige Berehrerinnen dazu. Das ist kein Wunder, denn er ist jung, hubsch, elegant und schneidig im Austrecken. Außerdem soll er, wie ihm nachgesagt wird, filr die Gunftbezeus gungen junger Mädchen gar nicht so sehr unempfänglich sein. Aber dieses Vielumschwärmtsein hat auch seine Nachteile, die Serr Bercan giemlich heftig ju fpuren befommen hat.

Im September vorigen Jahres weilte eine bekannte Ber-iner Filmschauspielerin in Budapest, um bei Filmausnahmen mitzuwirken. Sier wurde fie mit Geza Beregy, der Damals ichon alle jungen Mäddenherzen höher schlagen ließ, befannt. Bei ihrer Abreise hatte sie auf dem Bahnhof einen prächbigen Blumenstrauß in der Hand, der, wie nicht mit Unrecht angenommen wurde, von Beuczy stammte. Und als alle Befannte und Freunde der Abschiednehmenden noch einmal die Sand drücken wollten, stürzie plöglich eine befannte Budapester Schauspielerin hingu, rif ber überraschten Diva bie Blumen aus ber Sand und warf sie ihr an den Kops. Dazu schrie sie mit recht häßlicher und schrister Stimme' "Es ist höchste Zeit, daß du dich zum Teusel scherst!" Dieser Vorfall konnte damals nur mit Mühe und Not vertuscht werden.

Das Interesse der Berliner Filmdiva an der ungarischen Hauptsbadt hatte sich seit dieser Zeit aber sehr gesteigert. So oft es nur anging und so oft es ihre Engagementsvertrage gestatteten, tam sie nach Budapest. Und besuchte dann auch Herrn Bercay. Diefer Tage mar fie nun wieder einmal in ber un= garischen Metropole eingetroffen. Wieder kam sie mit Geza Berezn zusammen und besuchte mit ihm am vergangenen Sonn-

tagabend eines der elegantossen Nachtlofale der Studt ser Bergniigungsstätte tanzt allabendlich die Budapptel zerin Margarete Piller und entlockt der stets zahlrein tenen Lebewelt riesige Beisallsstilrme. Geza Benn ihrem Herzen irgondunge nahr entlockt. ihrem Herzen irgonowie nahe gestanden zu haben mit seiner Berkiner Begleiterin das Lofal betreien mit seinem hatte, vergaß sie Tauz und Kublikum die Beiden zu und schrie sie au: "Ihr habt noch die Beiden zu und schrie sie au: "Ihr habt noch die Kriefer zu kommen?!" Und ohne eine Erwiderung folug fie Seren Beregn mit ber Tauft in bas Gesicht. Der Sieb ging auf die Rase, ein Blugton por und verwandelte den eleganten Schaufpieler im par recht flägliche Erichenung. Immerhin konnte sin erwei gene trog seiner Verlehung noch so weit als Selb erwei er bie witenbe Tangerin von feiner Begleiterin abyte Berlinerin aber, die wohl zeigen wollte, daß sie reinen lichen Schutz nötig habe, nahm auch sogleich Kampffell und sandete bei der Tänzerin einen Anock-vut, so daß greiferin zurücktaumelte. Run wit wollte greiferin zurücktaumelte. Nur mit Milhe gelang suggeeikten Gästen, Margarete Piller vom blutizom binwegausiehen hinmegangiehen.

Geza Berezy begab sich dann daraus mit seiner in die Garberobe, um das Kofal zu verlassen, war auch die Tänzerin wieder da, sürzte sich auf raschte Filmdiva und begann, die ihr verhasste regelrecht zu verprügeln. Erst spät nach Witternachten notdürftig "restaurierte" Geza mit der übel zun raschten löhauspielerin den Tampinken verlassen. schauspielerin dem Kampsplatz verlassen. Die Tempen von der Direktion des Vergnügungsetablissements

und ber Polizei übergeben.





Der Mörder Obregons

Die erste Aufnahme von Juan de Leon Toral nach seinem Attentat auf General Obregon. Daß der Mörder sollschen Lynchjustig versallen wäre, zeigt sein verschwollenes Gesicht mit den deutlichen Spuren von Mishandlungen. Obregons wütende Begleitung gegen den Attentäter richtete. — Rechts: Die Zeichnung, die der Mörder von neral Obregon unmittelbar vor dem Attentat ansertigte, nachdem er als angeblicher Presseichmer sich Zutritt verschaft.

#### 18 Berjonen ertrunfen Furchtbares Unglüd in Renjag.

Wien. Wie die "Stunde" aus Belgrad meldet, hat sich am Donnerstag in Neu satz ein surchtbares Unglück ereignet. Auf der Landungsbrücke der troatischen Donau-Dampsschiffahrtsgesellschaft standen zahlreiche Personen, die auf den fahrplan-mäßigen Dampfor warteten, als plötslich ein Gewitter mit orfanartigem Sturm sosdrach. Imsolge des Sturmes und des hahen Welkenganges rif die Brücke ab und tried bis in die Mitte des Donaustromes himaus. Zahlreiche Personen sprangen ins Wasser und ertranken. Der Sicherheitsbienst arbeis tete Schlecht. Es waren teine Rettungsboote in ber Nabe. Insgesamt find 18 Personen extrunten. Nur drei Personen kommton sich durch Schwimmen in Sicherheit bringen.

## Bau eines 400 Meter hohen Turns

Paris. Wie aus Barcelona mitgeteilt wird. tigt man dort für die große Ausstellung 400 Meter hohen Turm zu bauen, dessen Fundament 170 im Umfang betragen würde. Der Turm würde aus fellen teilungen bestehen, in ber teilungen bestehen; in den drei ersten würden Sotels und bracht werden, in den prierten würden Sotels bracht werden, in dem vierten ein Theater, in bem funt Museum, in dem sechsten ein Theater, in dem gibt würde eine Aunstation auf würde eine Funkstabion aufnehmen. Der Turm, ber Gifen hergestellt mirb bierte. Eisen hergestellt wird, dürste 12 Millionen Kilograms

16. Fortfetung. Rachdrud verboten "Anall und Fall? Davon hatte ich keine Ahnung," gab Carmen erstaunt zurück. "Was war denn vorgefallen?" "Mm— sie verlobte sich mit einem Patienten des Sanaboriums."

"Aber — das war doch kein Verbrechen."
"Der Ansicht bin ich auch," lachte Poser, "aber unser guter Prosessor sah die Sache in anderem Lichte. Er überzaschte sie mit ihrem Erwählten eines Abends im Park, nun und — da slogen alle beide hinaus."

"Ah," machte Carmen jest betroffen. Das also war es, warum sie heute eine Demütigung hatte hinnehmen müssen, und Poser wollte sie warnen. Das Blut schoß ihr in die Wangen, zugleich aber fühlte sie eine Erleichterung und Beluftigung darüber. Da konnte man unbesorgt sein. Dieses Kapitalverbrechens machte sie sich nicht schuldig. Ein flüchtiger Gedanke kam ihr an Laßwiz, und da lachte sie herzlich, falt übermittig guf

fajt übermiltig auf.
"Man scheint hier etwas — sonderbare Ansichien zu haben," meinte sie nicht ohne einen leichten Spott.
"Allerdings," gab Poser zu. "Unser guter Professor hat seine eigenen Ansichten über manche Dinge. Er ist oft sonderbar, und vor allem versteht er in dem, was Hausund Kurgesetze anbetrifft, teinen Spaß. Die mulfen strengsitens befolgt werben. Saben Sie ichon bemertt, daß alle Türen Glassenster nach dem Korridor haben? Das dient Türen Glassenster nach dem Korridor haben? Das dient dur Kontrolle, wer nach zehn Uhr noch Licht hat. Sie werden mich ja nicht verraten — ich zünde später das Licht wieder an und sese im Bett, weil ich nicht einschlafen kann. Das ist aber streng verboten, und ich möchte darüber mit Bartungen nicht in Kolliston geraten. Er kann mitunter sachebegrob werden. Dessenungeachtet schwärmen alle Frauenzimmer — pardon Damen — hier für ihn. Er weiß aber auch mit ihnen umzugehen — Donnerwetter. — Alle diese kallensen, verwösen Damen — keine seichte Sache.

sage ich Ihnen. Da pridelt es einem manchmal in den Fingerspigen. Er bewahrt dabei seine Ruhe und Gelassenheit. Unsereins märe schon zehnmal aus der Haute und Gelassen, heit. Unsereins märe schon zehnmal aus der Haut gefahren, Immer wieder dasselbe Klagen und Stöhnen, die eingebildeten Leiden — wirklich Kranke gibt's ja hier wenig — anhören zu müssen! Dazu gehört ein stoischer Gleichmut. Wir Männer sind — na — Sie werden ja Ihre eigenen Erfahrungen machen.

"Erzellenz icheinen aber ben Sumor trot allem nicht verloren du haben," fagte Carmen lachend und von dem Geplauder des alten herrn amusiert.

"Beileibe nicht, im Gegenteil. Umufiere mich oft toftbar als ftiller Beobachter Trop der verschiedenen Nationalität und der verschiedenen Lebensgewohnheiten der Gufte lebt und der verschiedenen Lebensgewohnheiten der Gäste lebt man hier wie in einer großen Familie. Nach der fühlen Reserve der ersten Tage kommt das menschliche Mitteilungsbedürfnis — es dilden sich Sympathien, Antipathien — ein kleiner Alatich, ein gegenseitiges Bekritteln ist im Gange. Mein Himmel, was iollte man auch den langen Tag über anfangen, wenn man seine Kur glücklich hinter sich hat! Na, und gessirete wird auch. Wir haben junge Damen und schneidige Kavasiere" Ein schakkafter Blicktaf die Schwester. "Salten Sie die Ohren steif und das Berz sest, Schwester Carmen."
"Es sitzt nicht so lose, Erzellend," gab sie in gleichem Ton zurück.

Ton zurück.

Da fing irgend eine Uhr zu ichlagen an. Mit einem kleinen Aussichrei sprang Carmen in die Sohe. "Simmel — ber Berr Professor hat mich für gehn Uhr bas Empfangszimmer besteut, und ich weiß noch nicht

einmal, wo es liegt."
"Nebenan," erwiderte Poser, "schade, daß Sie geben müssen — plauderte sich so angenehm. Aber die Pflicht geht vor. Auf Wiedersehen, Schwester Carmen."

Carmen war ichon halb zur Tür hinaus. Bor der Tur des Empfangezimmers ftief fie mit Sar-

tungen zusammen.

"Sind Sie bereit?" fragte er mit einem flüchtigen Blid auf ihr rosiges Gesicht und schritt dann ohne ein weiteres Wort den Gang voraus.

Einen Schritt hinter ihm folgte Carmen. Sie tam etwas deplaciert in diesem Nachtrab vor und bracker Empfinden zum Ausdruck, indem sie hinter seinem ein paar lustige Grimassen schnitt.

Gerade in diesem Augenblid wandte er ein wents proposition for der Gereite. Sie erschraf Ob andte er ein wents

Gerade in diesem Augenblick wandte er ein wends.
Ropf zur Seite. Sie erschraf Ob er es bemerkt betreiten in ein Jimmer ein.
Die Bewohnerin dieses Jimmers schien sein bereits erwartet zu haben. Sie war eine alteren gefällige Jufriedenheit, ta mehr noch, ein starfes bewußtsein ausgeprägt lag. Sie trug eine schwarte ich mit Armbändern und sich mückt.
Die herrliche Lieben wir Armbändern und

Die herzliche Liebenswürdigkeit, mit der fle jest Professor begrüßte, zeigte allerdings nichts von überhebung und Stole

überhebung und Stold.
Hartungen stellte ihr die neue Schwester vor, und Geheimrat Rudloff hieß sie mit einem freundliche brud und einigen liebenswürdigen Worten beralität

tommen. Carmen fühlte sich angenehm davon ber gehverfolgte mit Interesse ben weiteren Berlauf diesenner Rachdem man sich gesetzt, erkundigte sich Sart state siener freundlich-wohlwollenden Art, die von schiffluß auf nervenkranke Personen sein kann, Besinden der Dame

Befinden der Dame.
"Mein lieber Serr Professor, mir geht es min wenn Sie mir Ihren Besuch schenken," antworken Rudloss mit einem Blid, der eine offenbare Berehrung

drückte und bei ihrem Alter komisch wirkte.

Sartungen lächelte auch flüchtig, ging dann auch in sand siehen Fragen über. Julcht gab er der Sowellung, eine Kopfmassage vorzunehmen und die nötigen Hange zu besinnen, griff Carmen seinen, geschickten Händen zu und führte die "O, wie angenehm das ist," lagte Frau einem dankbaren Blid zu der Schwester hin. "Sein das viel besser als Schwester Marta."

## BILDER DER WOCHE



Neues Kabinett in Beigrad

nichterpräsident Dr. Korosetsch, der nach 3 tögigem Verhandlunam I. Juli die neue jugoslawssche Regierung gebildet hat.



ift der neue Star der For-Film-Corporation und wird sich in den neuen Filmen dieser Gesenschaft bald auch dem deutschen Publikum vorstellen.



Die Bilanz Nobiles

#### Von der Amsterdamer Olympiade



The Schnenwald mit den Farben bes Hauses Oranien vor dem Stadion.



Das Quartier ber amerikanischen Olympiateilnehmer in Amsterdam an Bord des Dampsers "Präsibent Roosevelt", der ihnen Einrichtungen zum Training jeder Art bietet. Wir zeigen zwei amerikanische Olympiabozer, die in dem Ring auf dem Ded des "Präsibent Roosevelt" trainieren.



dem Flugzeug "Roma" eingebaut, das demnächst zu einem Fluge Newyorts farten wird. Der Dynamo der Anlage wird durch einen außenbords ansten Propeller, der lediglich insolge des Lustwiderstandes rotiert, betätigt.



Olympiakampfer, non benen man fpricht: Die beutsche Florettmeisterin helene Mager — Der "fliegende" Finnlander Nurmi — Der deutsche Kurzstreckenläufer Houben.



Schlußtag des Deutschen Zwenfestes
ber Fahnenabordnungen auf der Jahnwiese zu dem großen Festzug am 29. Juli-



Der Amerikaner Tilben (links) und der Franzose Lacoste nach ihrem Spiel um den Davis-Eup, in dem der Amerikaner seinen Gegner 1:6, 6:4, 6:4, 2:6, 6:3, schlug und damit für seine durch Lacoste erlittene Niederlage in Wimbledon Revanche nahm.



Robiles stille Rückehr Der General im D-Jug auf seiner Fahrt burd Deutschland .



## Quer durch die Technik Me



#### Gin neuer Gleichrichter.

Wenn es für den Betrieb unserer elektrischen Beleuchstungskörper und die Mehrzahl hauswirtschaftlicher Geräte und Motoren auch gleichgültig ist, ob Gleichstrom oder Wechselstrom zur Verfügung steht, so verlangen doch eine große Anzahl elektroschemischer Apparate, Bahumotoren und medizinische Geräte Gleichstrom für ihren Betrieb. Bis dor kurzem konnte man aus Wechselstrom im großen nur durchtel die Verwendung von Gleichstromdynamos, die ein Wechselsstrommotor trieb, Gleichstrom erzeugen. Erst in neuester Zeit ist der Bau von Quecksilbergleichrichtern gelungen, die ohne bewegliche Teile zu besitzen, den zugeführten Wechselstrom als Gleichstrom austreten lassen [3. B. Berliner Stadtbahn]. Wo geringe Mengen Gleichstrom gebraucht werden, wie beispielsweise beim Laden von Akkumulatoren und für die Heizung von Aundfunkröhren benutzte man Gleichrichters röhren, die infolge ihrer geringen Lebensdauer im Betrieb recht kostspielig sind.



Neuerdings ist es den Siemens-Schudert-Werken gelungen, durch die Kom-Schudert-Werken gelungen, durch die Kombination von Kupferplatten einen Trodengleichrichter bezynfellen, der die Ladung von 3 Affumulatorzellen mit 0.5 Ambere gestattet. Für den Kundfunsbetrieb gewinnt dieser seinem Verschleiß unterworsene Gleichrichter insosern desonsdere Vedeutung, als die Elestrizitätswerse immer mehr zur Umstellung ihres Bestriebes auf Wechselstrom übergehen. Demnach werden auch die Besiser von Nessanschlußgeräten nach und nach gezwungen sein, zu einem Gleichrichter zu greisen. Die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom wird in den neuen Trodensuch die Kontbination von Kupfers und

Gleichtrom wird in den neuen Troden-gleichrichtern durch die Konkination don Aupfer- und Aupferorddulplatten erreicht. Bringt man nämlich eine Kupferplatte mit einer Kupfer-Orddulplatte in engsie Be-rihrung und leitet man den beiden Metallen Wechselstrom zu, dann wird nur der Teil des Wechselstroms, der in der einen Richtung fließt, durchgelassen. Wenn man sich die Sinusturve des Wechselstroms vergegenwärtigt, also nur der untere oder obere Teil der Kurve.

Der eigentliche Gleichrichter besteht, ähnlich wie ein Thermoelement, aus mehreren sest aufeinander gepreßten





Rubfer= und Rubfer=Drbdul-platten. Die Zahl der Blatten

platten. Die Zahl der Blatten richtet sich nach der Haten richtet sich nach der Haten gleichzurichtenden Wechselfpannung, während die Stromstärke von der Eröse der Klatten abhängig ist. Ze Platten sind parallel geschaltet, im ganzen sind 16 Blatten zussammengepreßt. Für die Ableitung der entstehenden Wärme sind besondere Kühlplatten eingeschoben. Da der Wirkungsgrad dieses Gleichrichtens 50 Brozent beträgt, also die Hatendere dies Gleichstrom übernommen der ihm zugeführten Energie als Gleichstrom übernommen werden kann, arbeitet er günstiger als die bisher bekann-ten elektrolhtischen oder Kathoden-Gleichrichter.

Im Innern bes Gleichrichters befindet sich ein Trans-Im Innern des Gleichrichters befindet sich ein Transformator mit mehreren Anzahfungen, die den Anschluß von
1 dis 3 Zellen ermöglichen. Die Ladung erfolgt mit ½ Ambere, destenfalls läßt sich die Stromsärse auf 0,8 Ampere
steigern. Bon dem Transformator aus führen Anschlüsse
an die Gleichrichtersäuse, die also keine Rechbannung erhält
und beim Berühren keine Gefahr bedeutet. Der ProtosGleichrichter wird mit Anschlüßschnüren versehen geliefert
und ohne besondere Vorfebrungen an das Wechselstromneh
angeschlossen. An Einfachbeit läht dieses neue Gerät nichts
zu wünschen übrig. Da es außerdem keinem Berbrauch unterworsen ist, hat es für den Besider bleibenden Wert und
erfordert nur einmalige Anschsigungskosten.

#### Eine Juntversuchsstelle für Musik.

Gelegentlich ber Eröffnung der Funkversuchskielle an der Staatlichen Hochschule für Musik in Berlin wurde von Brof. Dr. E. Fischer das Ferndirigieren vorgeführt, welches Brof. Dr. E. Fischer das Ferndirigieren vorgeführt, welches in der Haubtsache darin besteht, daß der am Borsührungsort anwesende Dirigent die Bartitur auf einem Klavier spielt, dessen Töne den in verschiedenen Käumen sitzenden Orchestermusisern zugeleitet wird. Das Kladier ist soweit abgedämpst, daß nur ein unmittelbar neben ihm aufgestelltes Mitrophon darauf anspricht, sonst aber niemand in den Kedeuräumen das Klavier hört. Durch den Kopshörer vernimmt seder Spieler das Spiel des Ferndirigenten, außerdem aber auch den durch Lauftbrecker im Borsührungsraum ertönenden Insammenstang des Orchestes. Auf diese Weise kann er überprüsen, ob sein eigenes Spiel im richtigen Stärte-Berzhältnis zu den anderen Instrumenten steht. Auf diese Art hat man kürzlich eine Sängerin von mehrerenn getrennt von einander styenden Musisern wegenen und andere Aufgaben zu erfüllen. Sie soll zur Ersorschung der bei der Uebertragung und Wiedergabe von Sprach- und Musisauftretenden elektrischen Aufgaben des Kundfunks eine wissen und den künstlerischen Aufgaben des Kundfunks eine wissens und den Kunflusse eine wissens und den künstlerischen Aufgaben des Kundfunks eine wissens

auftretenden eiertrichen und atuntigen Erigetnungen dienen und den künstlerischen Ausgaben des Aundsunks eine wissen-schaftliche Grundlage geben. Darüber hinaus wird sie auch die Ausgabe haben, die Künstler zum Bortrag vor dem Wikrophon zu erziehen. Ihm wird Eelegenheit geboten, seine eigenen Darbietungen in der Form zu hören, wie sie im Aundsunk vor die Teilnehmer gelangen. Siersür ist eine umfangreiche Musikübertragungsanlage geschaffen worden, die alle Käume der Hochsule für Musik zur wahl-weisen Anschaftung bestimmter Korkschule pur derhindet. weisen Anschaltung bestimmter Borführungen verbindet.

Schleifvorrichtung

für Mähmaschinenmesser.

Während der Erntezeit ist es für den Landwirt von großem Wert, die Wesser der Mähmaschine in der Arbeitspause in kurzer Zeit wieder zu schärfen. Die Industrie hat zu diesem Zwed einen besonders leichten Schleismotor geschäffen, der mit biegsamer Welle ausgerüstet ist und, wie die Abhildung zeigt, in eine



die Abbildung zeigt, in eins facher Weise dum Schleifen ber facher Weise zum Schleisen ber Mähmaschinenmesser berwensbet werden kann. Bei einer Stromausnahme von 25 Watt, also nicht mehr als eine schleisscheibe in der Minute Ichwache Glübbirne, macht die Schleisscheibe in der Minute 3500 Umdrehungen, ohne daß zur Erreichung dieser Umkaufzgeschwindigkeit ein Zahnradzgetriebe eingeschaltet ist. Der Wotor wird durch einen Steder wie eine Tischlampe and dam Schäffen anderer landwirtschaftlicher Geräte benutzt werden. Er ist sür Gleichz und Bechselstromansrieb in gleicher Weise geeignet.

#### Vierfakt- oder Zweitakt-Moforrad.

An der fürzlich beendeten Abac-Länderfahrt nahmen eine größere Anzahl von Motorrädern mit Biertakt- und Zweitaktmotoren teil. Die ziemlich hohen Anforderungen dieser Fahrt gestateten einen interessanten Bergleich zwischen der Leistungssähigkeit dieser beiden Motorengattungen. Was sich schon auf früheren Fahrten mehrsach gezeigt hat, wurde auch hier wieder bestätigt. Bon den Motorrädern mit Biertaktmotoren sind 49 Broz. während der Faht ausgesschieden und nur 51 Broz. haben das Ziel erreicht. Demsgegenüber haben 73 Broz. Zweitaktmotorräder das Ziel erreicht und nur 27 Broz. mußten ausscheiden. Das Ergednüß dieser Kahrt zeigt also, das der Zweitskundtor den Gewaltproben dieser Ländersahrt gewachsen und in mehrsacher Beziehung dem Viertaktmotor überlegen war. Hieraus wird sich zweisellos eine weitere Verbreitung der Zweitaktmotoren herleiten lassen. Das umfo mehr, als nach der neuen Krastsahrzeugstzuerbestimmung zwischen Zweitakt- und Biertaktmotoren sein Unterschied mehr gemacht wird, das also auch Zweitaktmotoren bis 200 ccm Inhalt seuers und sübereschienseissen

#### Baherischer Graphit für Trocenelemente.

Die um den Kohlenstift in den Taschenlambenbatterien und Anodenbatterien geprette Masse besteht aus Braunstein

und Graphit. Während man vor dem Kriege die von der Elemente-Industrie benötigten Graphitmengen Gehlon und Madagaska (auch für Pleistifte) holte, man während der Unterbindung der ausländischen Busub den baberischen Graphit dei Passau schäen. Seit Jahren wird hier Graphit gewonnen, aber erst in den letzten Jahren hat man durch Ausammenfassung zahlreider Plaisterische und Madarvisionung der gräften unter ihnen letten Jahren hat man burch Aufammenfassung zahlreider Kleinbetriebe und Modernisierung der größten unter ihnen die Graphitgewinnung wirtschaftlich gestaltet. Chemisch Graphit reiner Kohlenstoff, wovon der bergbaulich gewonnen Kohgraphit 20—30 Prozent enthätt. Durch Keinigung Masschen, Mahlen und Aufbereiten wird ein Endproduss von 95 Proz. Keinheit gewonnen, welches allen Auslandsung butten gleichwertig ist. Obernzell und Untergriesbach in baherischen Wald sind die Zentren der deutschen Graphite und der Sit der deutschen Graphite und der Sit der deutschen Graphiteschen.

#### Warmwasser überall.

Für Büro- und Waschräume ohne Warmwasseranschut hat man neuerdings eine braktische Vorrichtung, "Thermatot genannt, gebaut, die es möglich macht, aus jeder Bailet



t, die es möglich macht, aus jeder Basset leitung warmes Wasser zu entnehmen. elektrischer Heistürder zu entnehmen. elektrischer Heistürder ist um den Wasser hahn gelegt, wodurch das ausstießende Leitungswasser erwärmt wird. Die Absteingen des heisbaren Wasserhahns entsprechen den Normalausführungen, sodat ohne Aenderungen überall derartige vicktungen angebracht werden tonnen. Allerdings ist, insbesondere dei der Involung mehrerer Warmwasserberter, darauf zu achten, daß der Stromäßlet nicht überlastet wird. Borläusig werden diese Geräte nur für Wechselstrom (auch Drehstrom) geliesert.

Warme Luft zum Sändetroänen.
Tros aller Errungenschaften ber Technik kommt die Hogiene oft noch immer zu kurz weg. Es sei nur an die "Hondtücher" bezeichneten "endlosen Bänder" crinnert, die in den Waschräumen mancher Hotels prangen. Der pond der Reichsbahn beschrittene Weg, das alsgemeine Sandtuck in Einzelkücher aufzuteilen, ist immerhin schon ein schritt, aber sicherlich ein ziemlich kostipieliger. Eine neue Methode bringt jest Siemense Schuckert durch sührung von Krotos war unt fütrod nern zur wendung. In einem Gestell ist ein Motor eingebaut, durch Betätigung eines Fußbebels Luft über einen elektrischen heizwidertand drück und auf die Hände leitet. Die Kort



richtung ist also gewissermaßen einen "Fön" für die Handen, In wenigen Sekunden sind die gewaschenen Hände trocken, ohne daß man irgendein Tuch, das auch anderen Menicel zugänglich ist, anzurühren braucht. Damit eine Beschwußber Hände durch Betätigung eines Schasters vernieden wird, der Handel und Betätigung medizinischer angebracht, wie er ja auch Betätigung medizinischer Geräte Gang und Gäbe ist. Wert zum Trocknen von Wäsche denugen kann, zeigt ein zweites Bild, wo die sonst zum Haartrocknen verwendete Heißlustdusche als Strumpstrockner dient.

#### Technif und Ernährung.

Die Möglichkeit, mit ben Erträgen unserer Meder immer wie Wichtlichtett, mit den Ertragen unjerer Weder immer größere Menschennengen zu versorgen, derdanken wir zum größten Teil der Technik. Nicht nur, soweit sie Maschinen für die Bodenbearbeitung oder für die Bereitung von Nahrungsmitteln geschäffen hat, sondern darüber hinaus auch den von ihr für die Ersprschung der lebenswichtigen Nährmittel durchgebildeten Krüfeinrichtungen mechanischer und chemischer Natur. Dieser Erividlung entsprechend stellen die neuen Forschungsergebnisse der Ernährungswissenschafte die Bollsernährung der anzu neue Aufgaben. Kür ihre

die neuen Forschungsergebnisse ber Ernährungswissenschaft die Bolksernährung vor ganz neue Aufgaben. Für ihre Lösung bietet auch die Berkehrstechnik wertvolke Hike. Wie nötig die Silse der Technik som Getreidemarkt des Austandes. Döwohl der Roggenbau durch Berwendung technisser Arbeitsgeräte von Jahr zu Jahr ertragreicher geworden ist, so sind vor allem an Beizen noch immer mehr als ein Drittel des Gesantbedarfs aus eigener Scholle nicht zu erzielen. Fast 2 Millionen Tonnen Weizen müssen im Tahre vom Austand eingeführt werden. Da infolge des unglicksichen Kriegsausganges unserem Vaterland große Acerslächen verloren gegangen sind, milsen die Land-maschineningenieure und Agrifulturchemiker mit doppeltem maichineningenieure und Agrifulturchemiter mit boppeltem Eifer für die Dedung des Ausfalls sorgen. Ihr Ziel muß sein: Hebung der Getreideproduktion, Senkung der Weizen-

Angabe Sachverständiger ift man in biefer Rich Nach Angabe Sachverständiger ist man in dieser Richtung auf dem besten Wege. Die Badfählgseit unserer Inslandsmehle wird heute bereits in den Mühlen durch Versedelungs-Präparate wesentlich gefördert. Man möchte wünschen, daß sich die bewährten Versahren überall durchsseyen. Wichtig ist serner die Schaffung preiswerter, swerslässen Arvänungsanlagen für Getreide. Denn 10 dis 20 Prozent der Getreideernte gehen heute bei feuchten Ernten un Erunde weil dem mittleren Landwirt die Möglicheit

fehlt, das gefährdete, feuchte Getreide zu trodnen. Bon dem im Korn enthaltenen Mehlfern können mit Hilfe der modernen Mühlen 72 Brozent gewonnen werden. Würde es der Mühlenbauindustrie gelingen, nur wenige Prozent mehr zu ermahlen, dann würde das für die Bersorgung der gesamten Bevölkerung einen großen Gewinn darste len. Die Brot essende Bevölkerung könnte aber auch von sich aus dur Berminderung der Beiseneinsubr beitragen, indem fie mehr Roggenmehl anstelle des noch zu viel verwendeten Weizen=

Reben der Milhlenindustrie nimmt auch die Kältetandustrie an der Nahrungsmitteltechnit großen Anteil. Die Bersorgung der Bevölkerung mit Fleisch, Fisch und Gemüle wäre in dem beute vorhandenen Umfange ohne Kühlwagen, Gefrieranlagen, Konservierungsvorrichtungen garnicht denkbar. Kühlschiffe und Kühlwaggons bringen trodische Früchte, Gefriersleisch und andere Kahrungsmittel dis in die äußersten Eden des Reichs so frisch auf den Tisch des Berbrauchers, als ob er an ihrem Entstehungsort wohnte. Hand in Hand mit dem Kältetechnifer, der auch für Haushaltungen und Gastwirtschaften Kleinkühlanlagen geschäfen dat, arbeitet natürlich der He zungs- und Lütungsingenieur, der für die Erhaltung der Nahrungsmittel während der kalten Monate zu sorgen hat. Reben ber Mibleninduftrie nimmt auch bie Ralte-

Welche Fortichritte in den letten Jahren die Kon-fervierungstechnik gemacht bat, weiß die Hausfran am besten zu beurteilen. Während früher das in Büchsen käufliche Gemüse oder Fleisch schon infolge seines faden Geschmacks beim ersten Bissen erkenntlich wurde, gibt es heute feine moderne Konservenfabrik mehr, die ihre Nahrungsmittel nicht in voller Frische dem Markte zusübert. Besonders wichtig ist, daß auch die Kährwerte der Gemüse, des Obstes, des Fleisches dei der Konscrvierung erhalten bleiben. In neuester Zeit verlangt die Bitaminischre noch andere Bestandlung der Konserven (ohne Luft mit geringen Wärmes graden), wodurch die Gerstellung nahrhafter Trocenskonferven möglich wird. Die Befreiung der Fruchtfafte poli-Keimen und die Berhinderung ihrer Görung find ebenfagt burch Benubung besonderer Filter möglich geworben. Diefe Errungenschaften ber Technit icon mabrend

wir diese Errungenschaften der Technik geworden. Des Krieges gekannt, dann wären wir sicherlich vor den Saregen gekannt, dann wären wir sicherlich vor den Saregenüse verschont geblieben.
Im Zusammenhang mit diesen technischen Deistungen muß auch der Düngerindustrie gedacht werden. Die des heute in Deutschland auf technischemischem Wege den zeugten Kunstdingers (Stickfoff) übertrisst die vor vielkriege erforderliche Einfuhr an Chilesalbeter um ein gestanden. Deutschlands Indufrie versorgt nicht nur das eines Land mit diesen Kährstoffen des Bodens, sondern ist sum wichtigken Aussuhrland von Kunstdünger gewordstrop ihrer Besetung der Oppauer Stickfoffanlagen zu übern vermocht.

Gine weitere Bervollsommnung unserer Nahrungsmittel technik und eine Förderung der Ernährungswissenschaft lich durch enge Ausammenarbeit aller beteiligten Indukter und Forschungskätten erzielen. Nicht nur der Betrich und Küche, die Herftellung der Ackergeräte und die Berarbeitung der Nährmittel verlangen nach Kationalisierung, sombe vor allem die Erzeugung von Getreide, Ohft und dem die Erzeugung von Getreide, Ohft und der der Aufarmanischen Die Technik vor allem die Erzeugung von Getreide, Obst und Fedulidrägen nach wirtschaftliger Busammenlasung. Die Teodsbietet die Mittel dazu, der bisherigen Bergendung Kräften ein Ende zu machen. Die meschinelle Bearbeituts bes Gartens und Aderbodens, die Benugung seistung fähiger Erntemaschinen und Transporteinrichtungen die Indetriebnahme wirtschaftlich arbeitungsgeräte einige dissimittel, um trop wachsender Bevölferungszisser einige dissimittel, um trop wachsender Bevölferungszisser der Ernährung Deutschlands aus eigener Scholle über oder lang dennoch zu verwirklichen. Der Zeitpunkt, du den Leistungen der deutschen Technik abbängen.

## Egurahüffe u. Umgebung

Griffliche Personalveränderung. Bon den Neopresbytern Raplanen ernannt: Alsons Rowat nach Bielitz, Paul au Ruch Scharley, Konstantin Niechaj nach Sismuruyaring Pilawa nach Birfenhain, Paul Hosfa nach Knurow, Franzisch nach Nifolai, Kudolf Juroszef nach Strumin, Paul Risk Nicolai, Kudolf Juroszef nach Excumin, Paul Risk Nicolai, Kudolf Juroszef nach Loslau, Emil Ottawa Mehra der Kallen auch Czechowitz und Josef Ehristoph Mebna, Leo Haroneli nach Czechowitz und Josef Christoph Steplan Ceo Haroneli nach Czenowig and John Raplan Raplan in Kattowity. — Berjett wurden: Kaplan von lightst von Eirfenhain nach Radzionkau, Karl Masny von ntanowitz nach Stotichau, Robert Szynawa, von Königsnach Storgann, Robert Sylliam, boll schwiertechlowith able Kath Dressliche in Kattowik, Bernhard Kotulas von und Schwientochlowik, Felix Ficet von Kamin nach Johann Guche von Ritolai nach Kamin, Dr. Anaftavon Myslowitz nach Nitolai, Anton Baston von Ashiltie nach Minslowitz, Alfons Januschewitz von Loslau St. Josef in Königshütte, Abministrator Josef Knosakla in als Kaplan nach St. Sebwig in Königshütte. het Beter Kowolit aus Tarnowit als Pfarrer in Czuchow. Mois Kenolel in Miedzna als folder in Knurom, inificator Johann Sliwta als Pfarrer in Chwalowis.

35. 81. Geburtstag eines alten Abonnenten unserer Zei-Am Montag, den 6. d. Mts., seiert Herr Schuhmacher-ter Roman Suder von der Schlopftraße hierselbst in Ruftigleit seinen 81. Geburtstag. Das Geburtstagskind Ruftigleit seinen 81. Geburtstag. Dus liest seit 21 Jahren noch heut ununterbrochen fleiftig und liest seit 21 Jahren Beitung. Diesem alten und treuen Abonnenten von unferen festgemeinten Glüdmunsch!

die Bom Urlaub zurückgekehrt ist der Maschinendirektor ibinski von der Oberbergdirektion Laurahütte und hat Dienst bereits angetreten.

die Stadtapothete. Apothetendienit am Conntag, ben 5. b. Mts., ver-

Bon ber evangelischen Rirchengemeinde. herr Pattor de Bertretung wird durch die Herren Geistlichen aus tomit erfalgen. In den Hauptgottesdiensten, die zem ich frijh um 8 Uhr statisinden werden, wird vorausstein ver Kirchenpräsident D. Boh-Kattowitz predigen.

Ratholischer Gesellrerein. Da die Feier des 60 jährigen kungssestes mit Fahrenweihe des Brudervereins in Ritolat

Sonntag, ben 5. d. Mts., nicht stattfindet, fährt natürlich biefige Berein auch wicht nach Nitolai.

Geldsoffen. Am Sonntag, den 12. d. Mts., bleiben ber Fahnenweihiestes der Friseurinnung alle hiesigen ungeschäfte geschlossen.

15. Wer fann Austunft geben? Die Kattowiger Poligeis thing teilt mit: Im April vorigen Jahres unternahm der Stige Schiller Josef Wicher aus Kralau eine Rundreise Da feine Eltern bis heute tein Lebonszeichen mehr ibm erhalten haben, fürchtet man, daß er verunglückt sei. demem wird seit dem 18. Juli d. Is. der 9 fahrige Franz aus Kattowitz vermist. Das Kind war barfuß und ohne bededung, hatte einen schwarzweisen, teilweise schon geung, hatte einen jamutzweigen. Zweckbienkiche Anwerden an die Polizesbirektion Kattowitz erbeten. Um bond, den 28. v. Mis. entfernte fich der Benfionar Schweda leiner Mohnung auf der ul. Stadita Ar. 6 in Sientianowits, du feinen Bermandten mach Königshütte gu begeben. est ift er aber weber bei seinen Bermanbten, noch in seiner dung wieder eingetroffen. Schweda ist sirka 78 Jahre alt, gt einen grauen Schwirbart und hat ein lahmes Bein. Ausber ben Berbleib werben an die oben genannte Poresse Angehörigen erbeten.

Better ber **Woche**. 5. August: Sonne, warm, später sonne gewitterhaft, kühler. 6. August: Wolken, teils inne, angenehm, viel Regen, Wind, im Nordwesten lebhast. Auft: Beränderlich, warm, später kühler, Regenfall. —
Buft: Sonne, Wolken, strichweise Regen, Wind, siemlich hen. 9. August: Wolken Sonne, mancherorts Negen, Wind, 1914. 10. August: Peränderlich, ziemlich fühl, Wind, meist 10. August: Peränderlich, ziemlich fühl, Wind, meist tags angenehm. 11. August: Wolfen, teils Sonne,

wahricheinlich, mußig warnt. Warum die Bergögerung? In dem kleinen Eichenau die beginnische Kommission schon viele Mängel in gesundthider Beziehung sistaestellt, während die hiesige vor 3 Mogewählte Kommiffion noch kein Beglaubigungsfdreiben the Tätigfeit von der Staroffei exhalten hat.

Somerer Grubenunfall. Muf ben Richterschächten in taienowitz wurde am Donnerstag der Bergmann Gora aus von herabfallenden Kohlenmaffen verschüttet. G. detartig schwere innere Verletzungen davon, daß er einige en nach seiner Einlieserung in das Anappschaftslazarett

Bieder zwei Beriehrsunfalle. In beangitigender Beije fich in Laurahütte die Berkehrsunfälle, die meistenteils la nelles Fahren zurückzuführen find. So ereignete fich am od abends auf der Chausses von Baingow nach Czeladz ein solcher Unfall. Der aus Czelabz frammende Lehrer fuhr mit seinem Sahrrad gegen ein ihm entgegenkomes Lasksuhrwert, das ohne Licht fahr, hinein, wurde von tugstellt ibersabren und erlitt dabei ihwere Verletzungen gon'e und innere Verletzungen und wurde von dem Fuhring Lajareit nach Laurahütte geichafft, wo ihm die erste diteil wurde. Das Fahrrad ist vollkommen zertrimmert. leichen fuhr am selben Tage von der Kreuzkirche in Sienowit ein Radfahrer in den aus Kartowig kommenden Aufoder an dieser Stelle gerade eine Schleife machte, hinein und in hohem Bogen vom Rade geschleubert. Außer einigen h hohem Bogen vom Rave gesantavert. Geren Berden, dagegen wurde das Fahrrad vollständig zertrümmert.

Ronfag abend ein bezeichnender Vorfall. Ein Chauffeur einen 9 jährigen Anaben, welcher über die Strafe lief, mit then Highrigen Anaben, weiger noet die Stind chwere Leram Ropie erhielt. Wenige Augenblide nach dem Unnaren auf die Hilferuse der dort wognenden jiddichen Beung nehrere tausend Juden herbeigelausen, welche das unringten, gegen den Chauffenr und die Autoinsossen eine des Autoinstehe baltung einnahmen und fie mit Früchen überschütteten. burden die Autorcisen zerschnitzen und das Auto so been den bie Antoreijen gerfunteten am. Gegenüber biegenoen Wasse war die Polizei machilos und hatte Mühe, lenden Masse war die Polizei machilos und garet auffeur vor der aufgeregten Menge zu schilhen. An dem soll der Anabe seldst schuld gewesen sein.

Bodjenmarkt ift wieder da, Kirfden Lauf ich, fagt bie vielen auderen Beeren, die so gerne wir verund nun nach den Preisen frogen, welche heute bier in nun nach den Proppen progen, Stackelbeeren 1 31., n 90 Groschen, Rhabarber 23 Groschen, Iviebeln 35 ur Kirjegen an bei Grojden, Junevern 90 Grojden, Rhabarber 24 Grojden, Junevern Grünzeug 80 Grojden, Karotten 45 Grojden, Schoten

## Ferienstimmung im Siemianowiker Gemeindeparlament

o. In der Gemeindenertretung große Lücken, die Ga-lerie fast leer. Die Tagesordnung zeigte auch keine aufre-genden Punkte. Soweit in der Deffentlichkeit verhandelt wurde, waren 12 Punkte, einschließlich der Nebenpunkte, in 35 Minuten erledigt. Bewilligt wurden fast debattelos für den Ankauf eines kleinen Terrains vor dem neuen kaiholischen Friedhof auf der Michalkowizerstraße 360 Zloty, sür den Ausbau von Zäunen an den Grundstücken Gawel und Wrodel, auf der ul. Bytomska, zusammen 1600 Zloty, sür das Hedwigktift 230 Zloty, zum Bau eines Unterseebwotes 1000 Zloty und für diverse Budget-Uederschreitungen insgesamt etwa 3600 3loty. Für die Jahresrechnung 1926 und jür das 1. Quartal 1927 wird Entlastung erteilt.

Als Schiedsmänner neu gewählt werden Rektor Schweda und Kawalek. Wieder- bezw. neugewählt als Waisenräte werden Jahe. Kawalek, als Berkreter Mijera, Gamenda und Schweda. — Niedergeschlagen werden nichteintreibbare

Desinsektionsgelder in Höhe von 79 Zloty, sowie an einen ehemaligen Gymnasiallehrer zu viel gezahlte 34.83 Zloty.
Das Ortsstatut für die kaufmännische und gewerbliche Fortbildungsschule ersährt entsprechend der Anregung der Wojewodschaft einige Zusätze. In das Kuratorium lieser Schule werden gewählt: Ingenieur Hojnowski, Knappik, Skoluda, Ekwara und Ilobinski.

Wegen Beratung von Personalangelegenheiten in gesheimer Sitzung wird die Galerie geräumt.

Nach dieser geheimen Sizung wird der Versammlung bei Punkt 14. freie Anträge, mitgeteilt, daß für den besseren Ausbau der ul. Roscielna 8000 Iloty nachbewissigt werden sollen, was auch geschieht. Diese Straße wird die Wickelfer Länge asphaltiert. — Der Antrag Jendrusch, die Michalto-wigerstraße an der Schule auch mit Asphalt zu verseben, wird vorläufig zurückgestellt.

## Was muß man über die schlesische Wojewodschaft wissen?

Die schlesische Wojewodschaft ist was Flächenraum andes trifft eine ber fleinften Bojewobichaften in Bolon. Sie ift 4234 Quadrattilometer groß. Die Einwohnergahl beträgt 1 100 000 Köpfe und ist um rund 1 Million kleiner als in der benachbarten Wojewodschaft Kielce die rund 2 200 000 Ein= wohmer jählt. Die schlessische Bojemodschaft sest sich aus 8 Areisen zusammen und jählt 17 Städte, die sich auf solgende Areise verteilen: Areis Aattomit 1, Areis Pleß 3, Areis Andrif 3, Areis Bielit 1, Areis Teschen 2, Areis Lublinit 2, Areis Tarnomit 2. Bezeichnend ist dabei, daß der Areis Schwientschlowitz gar teine Stadt besitzt. Selbst die Areis hauptstadt Schwientochlowit ift teine Stadt, sonbern ein gewöhnlicher Industrieort. Die Stadt Königshütte, die eigent= lich im Kreise Schwientochlowitz liegt, ist genau so wie Kattowit und Bielit aus dem Areise ausgeschieden. Die gröfte Stadt in der Wojewodichaft ift Kattowity mit 115 000 Ginmohner und die fleinsten Stadte find Wofniff und Reu-Berun, die je 2100 Ginmohner gahlen. Außer diesen beiden kleinen Stadten gablen unter 5000 Einwohner nachstehende Stadte:

> 2450 Ginwohner 1. Miafteczto 2. Strumien 2800 3. Samarzmald 4300 4. Stotschau 4500

Uober 5000 Einwohner gablen nachstehende Städte: 1. Lublinitz 5850 Ginwohner 2. Sohrau 6490

BICK 6900 4. Mitolai 9490 Meber 10 000 Einwohner zählen nachstehende Stäbte: 13 050 Einmobner 1. Tarnowit

2. Toften 15 500 3. Myslowit 18 900 4. Rybnit 19 900

Ueber 20 000 Einwohner gahlen nachstehende Städte:

1. Bielit 38 500 Einwohner 2. Köwigshütte 85 000 3. Kattowit 115 000

Die Wosewohschaft jählt also sieben Städte die mehr ols 10000 Einwohner jählen. Alle 17 Städte weisen insge-samt 352 850 Einwohner, d. i. 30 Prozent der Gesamtbevöl-terung der schlessischen Wosewohschaft. Nachdem jedoch die Landbevölkerung der schlesischen Wojewodichaft nur 17 Prozent

der Gesamtbevölkerung beträgt, wohnt 55 Prozent der schlesie ichen Bevölkerung in den Industricortschaften, die bei uns in Schlesten, was Einwohnergahl anbetrifft, gewöhnlich größer sind als die Städte. Ueber 10 000 Ginmohner zühlen nachstehende Industrieorte:

| 1.  | Laurahütte       | 38 300 | Einwohn |
|-----|------------------|--------|---------|
| 2.  | Bismardhitte     | 28 000 |         |
| 3.  | Schwientochlowit | 26 000 | ,,      |
| 1.  | Ruda             | 23 560 |         |
| 5.  | Neudorf          | 20 840 | **      |
|     | Friedenshiitte   | 20 220 |         |
|     | Lipine           | 18 230 |         |
|     | Janom            | 17 890 | 100     |
|     | Chorgom          | 15 640 |         |
|     | Sohenlinde       | 15 380 | - 6.2   |
|     | Bielldowig       | 14 800 | >>      |
|     | Radziontau       | 14 100 | 30      |
|     | Schlefiengrube   | 14 050 |         |
|     | Rnbultan         | 13 550 |         |
|     | Scharlen         | 12 060 | -       |
|     | Groß-Piefar      | 11 960 |         |
| 17. | Rosdzin          | 11 800 | **      |
|     | Schoppinik       | 11 050 |         |
|     | Rochlowit        | 10 900 |         |
|     | Sohenlohehütte.  | 10 280 |         |
|     | Dr3egow .        | 10 030 |         |
|     | -0-0             | 20     |         |

Bon 5—10 000 Einwohner gahlen 14 Industrieorte, von melden Alein-Dombrowba (9890 Ginmohner) und Anurow (9150 Einwohner), die größten sind. Insgesamt wohnen in den großen Industriegemeinden 472 000 Einwohner oder 40 Progent der schlesischen Bevölterung. Rechnen wir die Einwohner in den Städten hinzu, so ergibt das in 55 Ortschaften eine Ginwohnerzahl in einer Höhe von 825 000 oder 70 Prozent aller Ginmohner der schlesischen Wojewodschaft. Die übrigen Ginwehner ber schlesischen Wosewohlchaft, Die ba 30 Prozent unserer Bevölkerung ausmachen, wohnen in 390 fleinen Gemeinden. Diese Gemeinde haben nicht alle die Eigenschaften der Lands gemeinden, sondern sind halb Lands und halb Judustriegemeins dem. Die schlesische Schwerindustrie übt ihren Einfluß selbst auf die kleinsten Landgemeinden aus, die sogar ihr Acuficres den Berhältniffen angepaßt haben.

1 Bloty, Schnittbohnen 90 Grofchen, Gurten, flein, 35 Grofchen per Pfund. Neue Kartoffeln 7 Pfund für 1 3loty, Blumenstehl 30—40 Groschen per Ropf, Oberriben 25 Groschen per Bündel, Salat 10 Groschen ein Kopf, Zitronen 20 Groschen per Stück, Kraut 30 Groschen pro Kopf. Rochenter 2,80 Zloty, Efdutter 3 3loty, Dessettutter 3,30 Zloty, Gier 6—7 Stück für Bloty. Für Fleifch und Fleifdmaren gablte man: Rind. fleisch 1,20—1,40 3lotn, Schwoinefleisch 1,50 3lotn, Kalbsleisch 1,16—1,20 3loty, Talg 1,10 3loty, Speck 1,50—1,70 3loty, Krafauerwurst 2 3loty, Knoblauchwurst 1,50 3loty, Leberwurst 1,80 3loty und Presmurst 1,90 3loty pro Pfund.

so: Tafchendiebstahl auf bem Martte. Auf bem geftrigen Bochenmarkt in Laurahülte wurde einer Marktbesucherin aus ber Markttasche das Portemonnaie mit Inhalt gestohlen. Die Fran merkte sofort den Diebstahl und es entstand nun eine wilbe Jagd nach bem Taschendieb, ber aber entwischen tonnte. Bum Glud ist er als der 20 jährige H. Kotyrba von der ul. Fabricna erkannt worden, so daß es ber Polizei ein leichtes sein wird. ihn hinter Schlof und Riegel au bringen.

=5= Einbruchsbiebstahl. In die Wohnung des Lehrers Rrytef in Michalfowith brachen am 31. Juli gegen 9 Uhr abonds Diebe ein und entwendeten Sachen im Merte von 800 31oty, darunter einen Anzug des Lehrers Mrozek, welcher den= selben bort in Bermahrung gegeben hatte.

#### Sportliches

Berbandsipiele des nächsten Sonntags.

Am kommenden Sonntag steigen folgende Verbandsspiele: Im Königshütter Begirt: Sportfreunde Königshütte gegen Slavia Ruda. 1. K. S. Tarnowitz — Istra Laurahütte. Orzel Josefshorf — Amatorsti Königshütte. Bogon Friedenshütte gegen Naprzod Lipine.

Im Kattomiger Bezirk: 06 Zalenze — R. S. Domb. R. S. Schoppinis — Pogon Katiowitz. Kolejowy Kattowitz gegen Clovian Kattowitz. Polizei Kattowitz — 06 Myslowitz. Alle Spiele sheigen auf dem Platze des critzenannten

Spielvereinigung Gleiwig - 07 Laurahütte.

5 Eine kleine Abwechslung bereitet seinen Sportanhangern ber A. G. 07 Laurahutte am tommenden Sonntag, ben 5. August, mit der Verpssichtung des Gleiwiger "A""Alassen-meisters nach Laurahütte. Die Gleiwiger zählen heute mit zu der besten Klasse Deutschoberschlosiers und haben vor nicht langer Zeit zwei Breslauer Oberligavereine überlegen ge-schlagen. Of Laurahütte hat am kommenden Sonntag die komplette Ess zur Stelle und wird mit aller Macht versuchen mollen die Kleimiker aus dem Kalde zu kölgen. Oh ihnen wollen, die Gleimtzer aus dem Felde zu schlagen. Ob ihnen das gelingen wird, ist vollkommen offen. Ohne Zweifel ist jeboch mit einem schönen Kampse zu rechnen. Das Spiel steigt auf dem neuen 07-Plat am Bienhofpart und beginnt um 1/5 Uhr nachmittag. Borber fteigt ein Knabenwettspiel.

#### Handballspiel.

Am morgigen Sonntag weilt die Handballabteilung des Jugendtraft St. Peter und Paul" Rattowit beim hiefigen A. B. B. ju Gaste. "Jugendtraft" verfügt über gutes Spielermate-rial und so ist ein spannender Kampf zu erwarten. Die Spiele steigen auf bem Bienhofplat zwar das der 2. Mannschaft um 10 Uhr vorm., das der 1. Mannschaft um 11 Uhr vorm.

#### Goffesdiensfordnung:

St. Rrengfirche - Siemianowit, Sonntag, den 5. August 1928.

6 Mir: von der poln. Ehrenwache.

71/2 Uhr: auf die Int. des Invalidens, Witwens und Waifenvereins.

81/4 Uhr: für die Parochiamen.

1014 Uhr: auf die Int. des Frauenvereins Gruppe Siem. Montag, den 6. August 1928.

1. hl. Messe für verst. Florian Frank, Chefrau Marje, zwei Eöhne, drei Töckter und Berwandtschaft Frank. Messe für das Brautpaar Schwarz-Wittek.

#### 3. hl. Meffe für das Brautpaar Mamranniaf-Aubica. Rath. Bfarrfirde St. Antonius, Laurabütte.

Sonntag, ben 5. August 1928.

6 Uhr: auf die Int. zur hl. Dreifaltigleit für verst. Eltern, 7½ Uhr: sür ein Jahrkind aus der Familie Girndt. 8½ Uhr: für ein Jahrkind aus der Familie Strzidulsa. 10¼ Uhr: zum hst. Herzen Jesu und hl. Mutter Gottes auf die Int. der Familie Wasand.

Evanorlifche Kirchengemeinde Laurahutte. Sonntag, ben 5. August 1928.

914 Uhr: Hauptgottesbienft. 11 Uhr: Kindergottesdienst. 12 Uhr: Taufen.



Doutider Weltreford in Amsterdam. Frau Madte - Breslau läuft 800 Meter in 2:16,8 Minuten.

Amsterdam, 2. August.

Das olympijche Stadion ift bei Beginn der Rämpfe bes fünften Tages nicht so gut besucht wie in den Vortagen. Tros des trüben Wetters find immerhin noch 10 000 Zuschauer ans wesend. Bon den Entscheidungen, die auf dem Programm standen, sind wir am 800-Meter-Lauf der Frauen und am 1500: Meter=Endtampf interefficrt.

Die Damen hatten den Bortritt. Das aus neun Läuferinnen bestehende Feld wurde zunächt von der Japanerin Sitomi angeführt. Dollinger, Radte und Gengel, Schweben, folgten auf den nächsten Plätzen. In dieser Reihenfolge bogen die Läuserinnen auch in die Endrunde. Hier setze Frau Radie mit einem glänzenden Endspurt und erzielte einen neuen Weltreford ror Japan und Schweden.

Ergebnis: 1. Frau Lima Radte (Deutschland) 2,16,8 (Weltreford); 2. Hitomi (Japan); 3. Genzel (Schweden); 4. (unplaciert) Domson und Rosenseld (Kanada); 6. Macdonal (Amerika); 7. Dollinger (Deutschland). Die dritte deutsche Teil= nchmerin, Dr. Mewer, gab auf. Bei der Giegerchrung ver-kundete die deutsche Flagge am Mast, daß Deutschland seinen ersten Frauen-Sieg und damit brei Siege insgesamt errungen hat.

#### Wichmann (Deutschland) im 1500-Meter-Lauf geschlagen.

Die nächsten Entscheidungen, in benen Deutschland noch große Aussichten auf einen Erfolg hatten, war ber 1500-Meter-Lauf der Herren. Unter den smölf Teilnehmern vertraten Wichmann, Krause und Nöcher die deutschen Farben. Der deutsche Turnmeister Wichmann legte sich start an die Spitze, gefolgt von Paul Martin, Schweiz, dem Franzosen Ladoumegue und Bocher. In der zweiten Runde rudte der Finne Purje auf und verschärfte bas Tempo. Böcher fiel bald zurück und gab später wegen einer Fusperletzung auf, auch Larva, Finnland, war nach vorn gekommen und passierte seinen Landsmann. Im Endkampf schlug Larva den verzweiselt spurtenden Franzosen Ladoumegue und Purje sicher. Wichmann wurde nur Bierter.

#### Olympischer Reford im Speerwerfen.

Das Speermersen zog sich am längsten von allen Konkurrengen bin. Der deutsche Turner Stofcha, tam mit einem feiner weitesten Würse von 59,86 Metern nicht in die Entscheidung, dagegen qualifizierte sich Schlokat mit der guten Leistung von 63,40 Metern. Den Schluß bestritten noch Lundtuist, Schweden, mit 66,60, Szepes, Ungarn, 65,26, Liettu, Fimiland 63,80, Benttilä, Finnland, 6320, Sunde, Norwegen, mit 63,97 Meter.

Die Vorkampfleistungen murben im Finale nicht mehr über: boten. Der Schwede Lundtuist hat mit seinem Murf von 66,06 Meter einen neuen Olympiareford aufgestellt.

Ergebnis: 1. Lundtuift, Schweben, 66,06 Meter, 2. Szepcs, Ungarn, 65,26, 3. Sunde, Norwegen, 63,97.

#### Japanischer Sieg im Dreisprung.

In dem großen Kampfe im Dreisprung an dem fein Deutscher teilnahm, kam folgendes Schlufergebnis zustande: 1. Oba, Japan, 15.21, 2 Corson, Amerika, 15,17, 2 Tuulos, Finns land, 15,11.

#### Die 4. Goldene Medaille für Deutschland. Selene Mener, Offenbach, fiegt im Florettfechten.

Am Donnerstag fanden die Endkämpfe im Florettsechten für die Damen und für die Herren statt. Die Festhalle des Olympischen Stadions war aus diesem Anlag start besetzt, mehr als jonft. Ginen großen Erfolg hatten die Beteiligten ber deuts ichen Damen ju verzeichnen. Die deutsche Fechtmeisterin Selenc Mener, Offenbach, ging vor der englischen Meisterin Freemann und Frau Olga Delters, Offenbach als Olympische Siegerin hervor und sicherte damit Deutschland die 4. Golbene Medaille. Die dritte der beutschen Teilnehmerinnen, Frau Erna Sondheim, München belegte ben 4 Plat.

Ergebnis: 1. Helene Mener, Deutschland, 2. Freemann, England. 3. Olga Delters, Deutschland (unplaciert), 4. Sond-heim, München, 5. Daniell, England.

#### Rasmir (Dentichland) zweiter im Florettfechten.

In der Endrunde der herren fanden unter ben 12 Teils nehmern ber beutiche Meifter Erwin Kasmir und ber jugendliche Gaggera (Deutschland), Offenbach. Sinter Gaudin, Frantreich, wurde Kasmir ehrenvoller Zweiter.

> Amsterdam, ben 3 August. Ritola schlägt Nurmi.

Der 5000-Meter-Lauf brachte eine Ueberraschung. Nurmi wurde von seinem Landsmann Ritola knapp geschlagen.

Ergebnis: 1. Ritola 14,38; 2. Nurmi; 3. Wide (unplaciert); 4. Lermond, Amerika; 5. Magnuffon, Schweden; 6. Al. nunnen, Finnland; Petfemitsch, Bettland.

#### Büchner (Deutschland) 3. im 100-Meter-Lauf.

Sm 400-Meter-Lauf fonnte Buchner einen guten Blat ber-

Ergebnis: 1. Barbutti, Amerika, 47,8. Ball, Canada. 3. Büchner. Deutschland4 (unplaciert). 4. Rinkel, England. 5. Storz, Deutschland. 6. Phillip, Amerika.

#### Aus der Wojewodschaft Schlesten

#### Wann erhalten Reichsdeutsche in der Wojewodschaft ein Ausreisevisum?

i. Die Landraisämter weisen barauf bin, bag fich bei ihnen oft Reichsdeutsche einfinden und die Berabfolgung eines Bisums beantragen, wobei sie jedoch verabsäumen, die vorgeschriebenen Papiere vorzulegen, ohne welche die Starosteien gar nicht in der Lage find, das Visum zu erteilen. Beizufügen sind in jedem Falle:

1. Bei Antragen um ein Ausreisevisum eine Bescheinigung des zuständigen Gemeindeamtes (in Städten des Magistrats), dag fich ber Antragfteller in ber betreffenden Gemeinde aufhalt.

2. Bei Gesuchen um ein Mus- und Rudreifevisum eine Bescheinigung der vorgenannten Behörden, daß sich der Antragsteller in der betreffenden Gemeinde aufhalt, bezw. feinen Bohnort hat. Sierbei ist genau anzugeben, seit mann ber Reichsbeutsche in ber Ortschaft weilt. Ferner ist der Nachweis zu erbringen, daß der deutsche Staatsangehörige nach § 40 der Genfer Konvention das Recht hat, in der Wojewodschaft eine Wohnung du halten oder daß er eine Aufenthaltbescheinigung besitzt, die von einer Ver= waltungsbehörde erster Instanz der Wosewodschaft Schlesien ausgestellt ist. Der § 40 besagt, daß ein Reichsdeutscher das Recht zum Wohnungsaufenthalt hat, wenn er während der Plebiszitzeit im polnischen Teile des Abstimmungsgebietes gewohnt und für Deutschland optiert hat, mobei dieselbe Wohnung beibehalten worden ist, oder wenn er die Wohnung zwischen dem 2. Januar 1908 und 1. Januar 1922 bezogen hat oder wenn zwar keine Option für Deutschland erfolgte, ber Antragfteller jedoch auf andere Beise das deutsche Bürgerrecht erworben und das polnische verloren hat und trotdem hier wohnen blieb.

3. Bei Gesuchen um ein für mehrere Jahre gintiges Musreisevisum neben den unter Punkt 2 aufgeführten Papieren eine von der Ortsverwaltung auszustellende Bescheinigung, aus der deutlich hervorgeht, daß die Erteilung eines mehrjährigen Bifums unbedingt erforderlich ift. Solche Bifa werden jedoch nur in gang bringenden Ausnahmefällen verabfolgt.

In allen brei bezeichneten Fällen find bie Gosuche mit einer Stempelmarte über brei Bloty, jede Anlage ferner mit einer solchen über 50 Groschen zu versehen.

#### Konzessionsfreiheit beim Bierverkauf

i. Das Finanzministerium hat eine burchgreifende Abunderung bezüglich der Konzession beim Biervertauf getroffen. Nach diefer Berordnung foll ber Bertauf von Bier mit einem Alfohols gehalt von 2.5 Prozent und darunter in Zukunft vollkommen tonzessionsfrei erfolgen dürfen. Wer also ein Geschäft beireibt, 3. B. Koloniulwarengeschäft, Konditorei, Gemischmarenhandlung usm., das sich für den Bertauf des Bieres eignet, tann einen dies= bezüglichen Antrag auf Gewährung eines Patentes stellen. Der Gesuchteller muß jedoch nachweisen können, daß er mit den alls gemeinen Handelsvorschriften bisher in keinen Konflikt gekommen Der Ausschank des Bieres kann nach Aushändigung des Patents sofort beginnen.



Rattowig - Welle 422.

Sonntag. 10.15: Uebertragung des Gottesdienstes. 12: Berichte. 16.20: Borträge. 17: Uebertragung aus Krafau. 18.50: Bortrag. 20.15: Abendkonzert, übertragen aus Warichau. 22: Berichte. 22.30: Lanzmufit.

trag. 18: Tanzmusit. 19,30: Bortrag. 20,65: Französische pie Montag. 16,40: Berichte. 17: Kinderstunde. 17.25 20,30: Konzertübertragung von Prag, anschließen

Sonntag. 10.15; Uebertragung des Cottesdienstes aus gift 12: Zeitzeichen. 17: Sinfoniekonzert, übertragen aus Barle 18,30: Berichte für die Jugend. 18,30: Vorträge. 20,15: die Erer Abend, anschl. die Phandhauft.

Montag. 13: Zeitzeichen und Schallplattenkonzert. Bortrag. 18: Unterhaltungskonzert. 19,35: Bortrag ghen!" Internationaler Ronzertabend. 22: Zeitzeichen und bie

#### Warichau - Welle 1111,1.

Sonntag. 10,15: llebertragung bes Cottesdienstes aus 12: Zeitzeichen und die Mittagsberichte. 15: Bortrage Bollstumliches Kongert ber Bar hauer Bhilharmonie. Berschiedenes. 18,50: Vortrag in der Abieilung Geschichte and Bollstümliches Konzert der Warschauer Philiparmonie, die Abendherichte. die Abendberichte. 22,30. Tanzmusik.

Montag. 12: Schallplattenfonzert. 13: Berichte iber Kimberstunde. 17,25: Bortrag. 18: Unterhaltungskondert. 19,7 tragen aus Wilna. 19,30: Französischer Sprachunterricht. Berschiedene Berichte. 20,30: Internationaler Konzerrabend, itelentragen pon Maridan out Renationaler Konzerrabend, itelen tragen von Warschau auf Prag, Berlin und Bienne, anschließen die letten Abendherichte die letten Abendberichte.

Cleiwig Welle 329,7.

Brestau Melle 311

#### Allgemeine Tageseinteilung.

11.15: (Rur Wochentags) Wetterbericht, Wasserstände Der und Tagesnachrichten. 12.20—12.55: Konzert für Berfindustrie auf Cheffen Conzert für 13.00 und für die Funfindustrie auf Schallplatten. 12.55 bis 18. Nauener Zeitzeichen. 13.06: (nur Sonntags) Mittagsberich 13.30 Zeitanlage Metterkerichten 13.30: Zeitansage, Wetterbericht, Wirtschafts- und Tagen richten. 13.45-14.35; Rongert für Berfuche und für bie 3 industrie auf Schallplatten und Funkwerbung. \*) 15.20 - Erster landwirtschaptlicher Preisbericht und Pressenadri (außer Sonntags). 17.00: Zweiter landwirtschaftlicher grei bericht (außer Sonnabends und Sonntags). 19.20: Weiter richt. 22.00: Zeitansage, Betterbericht, neuefte Proffenachrich Funkwerbung\*) und Sportsunk. 22.30—24.00: Tanzmust bis zweimal in ber Woche).

\*) Außerhalb des Programms der Schlefichen stunde A.= 6.

Sountag, ben 5. August. 8,45: Uebertragung bes Glo geläuts der Christuslirche. — 11 Uhr: Katholische Morge 12 Uhr: Uebertragung aus Gleiwig: Tichechische Biolius 14: Zehn Minuten für den Kleingärtner. — 14,10: Engli Leftüre. — 14,35: Saradfunt. — 15—15,30: Märchenstunde 15,30—15,55: Stunde des Landwirts. — 16: Uebertragung der Rennbahn Breslau-Hartlieb des Schlesischen Bereins Pferdezucht und Pferderennen. — 17—19: Uebertragung der Terrassengaststätte aus der Jahrhunderthalle: Garten zert des Bereins ehem. Kameraden des Inj. Regts. 51. 2. Wetterbericht. — 19,25—19,50: Abt. Welt und Manden. 19,50-20,15: Goschichten aus dem Eulengebirge. Olympia-Sonderdienst ber Schlesischen Funtstunde. Schlesische Heinat. 1. 3u Philo vom Walde's 70. Geburten 2. Fröhlicher Ausklang. — 22: Die Abendberichte und Offing Sonderdienst der Schlesischen Tennen Sonderdienst der Schlesischen Funkstunde. — 22,30—24: stragung aus dem Kaffee "Goldene Krone", Breslau:

Montag, den 6. August. 11,15: Olympia Sonderdienst Schlesischen Funkstunge. — 16,30—18: Unterhaltungskondert. 18—18,25: Uebertragung aus Gleiwig: Abt. Heimatiande 18,30—18,55: Stunde der Technit. — 19,25—19,50: 161 und Wanderung. — 19,50—20,15: Die Uebersicht. Berichte Kunst und Literatur. — 20,15: Die Aeberscht. Bertangen und Literatur. — 20,15: Olympia-Sonderdiens Schlessichen Funtstunde. — 20,30: Sinfoniekonzert. Werte Franz Schubert. — 22: Die Abendherichte. Olympia Sonit Landwirtschaftsvats.

Berantwortlicher Redatteur: Reinhard Mai in Kattowis Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z 2gr. Katowice, Kościuszki 29.

#### Vom Urlaub zurück! Dr. Skuppe ul. Jana Sobieskiego 40



lacoho witz Beuthen OS. Tarnowitzerstr. 11

### Chłopiec

do nauki krawiectwa z dobrem świadectwem szkoln. przyjm. natychm. A. WYBIERALSKE

mistrz krawiecki w domu ...Kino Kammer"

gegen erste Sppothet ju vergeben. Jinsenangabe erbeten. Angebote unter A. 65 an die Geschäfts= stelle diefer Zeitung

Eine ehrliche faubere

tann sich melden Beamtenhaus Mateiki Nr. 29 bei Michalsti



auch bei dauerndem Geruss keine Geschmacksermüdung.





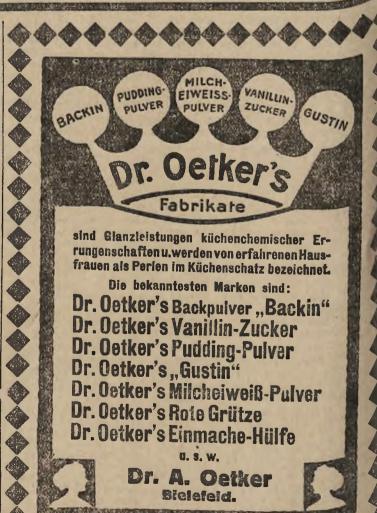